## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 94. Mittwoch, den 19. April 1848.

Ungekommene gremde vom 17. April.

Br. Burger Methe aus Breslau, Sr. Gutep. v. 3mamicfi aus Dbegno, Sr. Guteverwalter v. Bogucti aus Bemblin, bie Brn. Guteb. v. Dicgaloweti aus Jeziora, Twardowell aus Robelnif, Arnold aus Dopowo, Sr. Raufm. Brunow aus Stettin, I. im Hotel de Vienne; Gr. Guteb. v. Grabowefi aus Bonbecg, I, in No. 31. Berliner Strafe; Die frn. Partiful. v. Swieggeff sen. u. jun. aus Birfebaum, I. in Do. 48. Marft; Gr. Guteb. v. Erzebinefi u. fr. Rommiffarius D. Pranfiecki aus Rarnifgemo, Sr. Deftillateur Saafrandti aus Alceto, Sr. Student Dieforefi aus Ruczome, Sr. Baumeifter Gener aus Schrimm, I. im ichwarzen Abler; fr. Dberft im großen General-Stabe Stavenhagen aus Berlin, fr. Prem .= Lieut, und Brig. Mbjut, v. herrmann aus Glogau, fr. Guteb, Baron v. Bedtwig aus Dhornif, Gr. Raufm. Bethe aus Stettin, I. in Lauf's Hotel de Rome; Sr. Raufm Rothenbucher aus Stettin, Sr. Diftr.=Rommiff. Rohler aus Reuftadt b. D., Dr. Apotheter Dablftrom aus Wrefchen, I. im Hotel de Pologne; Sr. Juftige Rommiff, v. Colomb aus Grat, fr. Guteb, Diffas aus Szegepowice, I. im Hotel de Dresde; fr. Birthich. Infp. Fellenberg aus Poln. Ronopath, fr. Jager Dowieli aus Prochnowo, Die Brn, Burger Gobierajeli aus Ropanino, Fatau aus Czes czewo, Rrufe aus Bythin, Suchorzewell aus Frankreich, Frau v. Retowsta aus Bapno, I. im Hotel de Berlin; fr. Pr. Lieut. in b. 5. Art. Brig. Pentha u. Sr. Lieut. Baron v. Langermann aus Gagan, fr. Partit. v. Riereti aus Gafama, Sr. Dr. jur. v. Niegolewsti und bie Grn. Guteb. v. Brudgeweti aus Miloslam, v. Niesychometi aus Belice, v. Dieswiastowell aus Glupia, Baron v. Richthoven aus Luffowo, I. im Hotel de Bavière; Sr. Landrath v. Gumpert aus Obornit, Sr. Lieutenant Bollins aus Breslau, Sr. Gutep. Pagometi aus Brefchen, I. im Hotel de Paris.

Hufruf. Der Pofener Aprocentige Mfandbrief Mo. 71/2780. Rarczewo, Rreis Roffen, über 500 Rtblr nebft ben bagu geborigen Bind : Coupone von Johanni 1839 ab, ift bem Gutspachter Guffav Rlar gu Lomnica bei Bentichen, nach beffen eidlicher Ungabe in bem biefigen Gafthofe jum weißen Roß im Monat Juni 1839 entwendet worben.

Der etwaige Inhaber biefes Pfanbbrie, fes wird aufgefordert, fich fpateftens im Termine ben 8 Januar 1849 Bor= mittage um 10 Uhr vor bem Deputirten, Dber-gandesgerichte. Referendarius Rap= pold in unferm Inftruftione . Bimmer gu melben, wibrigenfalle er bie Umortifirung Des Drandbriefe unter Berluft feiner et: maigen Rechte baran, ju gemartigen bat.

Dofen, ben 6. Februar 1848.

Ronigl. Dber = Canbes = Gericht. Abtheilung fur die Progeffachen.

Bekanntmachung. Die Belena Julia Barbara v. Graboweta, geborne v. Caboweta hat, nachbem fie fur groß= jahrig erflart worben ift, bie Gutergemeinschaft mit ihrem Chegatten, bem Rittergutebefiger Fulgentius v. Grabowefi gu Bugig, Flatauer Rreifes in Weftpreus Ben, unterm 9. Dar; 1848 ausgefchloffen.

Bromberg, ben 31. Mary 1848.

Wywołanie. List zastawny Poznański 4 procentowy Nr. 71/2780. Karczewo, powiatu Kościańskiego. na 500 tal, wraz z kuponami do niego należącemi od Ś. Jana 1839. został dzierzawcy Gustafowi Klar z Łomnicy pod Zbąszyniem wedle podania jego poprzysiężonego w tutejszym domu zajezdnym pod białym koniem w miesiącu Czerwcu 1839. skradziony.

Posiedziciel tegoż listu zastawnego wzywa się niniejszem, aby się najpóźniej w terminie dnia 8. Stycznia 1849. przed południem o godzinie 10téj przed deputowanym Sądu Nad. ziemiańskiego Ur. Rappold w izbie instrukcyjnéj zglosił, w przeciwnym bowiem razie amortyzacya tegoż listu zastawnego z utraceniem praw do niego nastąpi.

Poznań, dnia 6. Lutego 1848. Król. Sad Nadziemiański. Wydział processowy.

Obwieszczenie. Za pełnoletnią uznana Helena Julia Barbara z Sadowskich Grabowska wyłączyła na dniu 9. Marca 1848, wspólność majatku z małżonkiem swym Ur. Ful. gentym Grabowskim dziedzicem zamieszkałym w Buczku powiecie Zło. towskim w Prusach zachodnich.

Bydgoszcz, dnia 31. Marca 1848. Ronigl. Ober : Lanbes : Gricht. Krol, Glowny Sad Ziemianski.

de Paris.

3) Mothwendiger Verkauf.

Ober = Landes - Gericht zu
Bromberg.

Das im Bagrowiecer Rreife belegene Gut Miloslawice M. 13, landschaftlich abseschätzt auf 117,826 Athlr. 22 fgr. 10 pf soll in fortgesetzter Subhastation am 26. Juni 1848 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden. Lore, Sypothesenschein und Raufbedingungen konnen in der Registratur eingeschen werden.

Sprzeduż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański
w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Miłosławice M.
13. położona w powiecie Wągrowieckim, otaxowana przez Landszaftę
na talarów 117,826 sgr. 22 fen. 10,
ma być sprzedaną w dalszym ciągu
subhastacyi na dniu 26. Czerwca
1848. zrana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą

w Registraturze.

4) Aufgebot. In bem Depositorio bes unterzeichneten Oberlandes Gerichts und resp. in dem des Land = und Stadt = gerichts zu Schneidemuhl befinden sich nachstehende zum Aufgebot geeignete Massen und zwer:

1) Schubiner Raufgelbermaffe mit 332

Rthir. 6 Sgr. 7 pf. baar,

2) Luowig heinrich Bernaursche Spez gial = Maffe mit 166 Athlr. 22 fgr. 5 pf. baar,

3) Julianna v. Démiatowekasche Nache lag-Maffe mit 145 Rthlr. 17 fgr. baar,

4) Andreas Modlibowskische Maffe mit 61 Athlr. 25 fgr. 9 pf. baar,

5) Spezial: Maffe bes Dr. Bod mit 3 Ribir, 12 far. 3 pf. baar,

6) Jatob Gzerbabellische Spezialmaffe mit 5 Riblr. 6 fgr. 6 pf. baar,

7) Rendant Rochlitische Maffe ex Johann Cantius von Boleti mit 21 Riblr, 28 fgr. 3 pf. baar,

Wywołanie. W depozycie podpisanego Głównego Sądu Ziemiańskiego i Sądu Ziemsko-miejskiego w Pile następujące do wywołania się kwalifikujące znajdują się massy:

1) massa summy kupna Szubina 332 tal. 6 sgr. 7 fen.,

2) massa specyalna Ludwika Henryka Bernau 166 tal. 22 sg. 5 fen.,

- 3) massa pozostałości Julianny Ośmiałowskiej 145 tal. 17 sgr.,
- 4) massa Andrzeja Modlibowskiego 61 tal. 25 sgr 9 fen.,

5) massa specyalna Dr. Boeck 3 tal. 12 sgr. 3 fen.,

6) massa specyalna Jakóba Szerdahelli 5 tal. 6 sgr. 6 fen.,

7) massa Rendanta Rochlitz z massy Jana Kantego Wolskiego 21 tal. 28 sgr. 3 fen., 8) Josepha v. Ciefgewetasche Maffe mit 29 Rtbir. 8 fgr. 10 pf. baar,

9) von der Goltiche Maffe ex Doggefche Defetten-Maffe mit 35 Rthir.

16 fgr. 7 pf.,

10) Maffe ber Salarien = Raffe bes ehe= maligen Handlungs = Tribunals zu Bromberg mit 307 Rthlr. 9 fgr. 2 pf.,

11) Evagenius v. Brodgei cfa, Raut mit

19 Rthlr. 2 Sgr. 3 pf.,

12) Andreas und Dorothea Jacowelis iche Bormundichaftes Maffe mit 8 Rtblr. 15 fgr. 2 pf.,

13) Samuel Schilleriche Deposital-Ans lehns-Maffe mit 76 Rthlr. 25 fgr.

11 pf.

Alle diesenigen, welche als Eigenthüsmer, Erben oder aus anderen Gründen auf die obigen Massen Anspruch haben, werden hierdurch benachrichtigt, daß, sosfern diese baaren Gelder nicht binnen 4 Wochen unter Beibringung der zur Legistimation der Empfänger dienenden Besweismittel aus dem Depositorio abgesorbert werden, dieselben nach Ablauf dieser Frist der Justiz-Offizianten-Wittwen-Kasse übermacht werden sollen.

Bromberg, ben 3. April 1848. Ronigl. Dber = Landesgericht.

8) massa Józefy Cieszewskiej 29 tal. 8 sgr. 10 fen,

9) massa Golca z massy defektowej Rendanta Dogge 35 tal. 16 sgr. 7 fen.,

10) massa kassy salaryjnej byłego trybunalu handlowego w Bydgoszczy 307 tal. 9 sgr. 2 fen.,

11) massa Ewageniusza Brodzkiego c/a. Kaucowi 19 tal. 2 sgr. 3 fen.,

12) massa opiekuńcza Andrzeja i Doroty Jackowskich 8 tal. 15 sgr. 2 fen.,

(3) massa pożyczkowa depozytalna Samuela Szyllera 76 tal. 25 sgr.

II fen. wynosząca.

Uwiadomiają się niniejszem wszyscy ci, którzy jako właściciele, sukcessorowie lub z innego źródła do powyższych mass pretensye mieć mniemają, iż pieniądze te, skoro ich zażądanie z depozytu w ciągu 4rech tygodni za przystawieniem służących ku wylegitymowaniu odbierających dowodów nie nastąpi, po upłynieniu tego czasu do ogólnej kassy wdów urzędników sądowych odesłane będą.

Bydgoszcz, dn. 3. Kwietnia 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański.

5) Proclama. Auf dem in der Stadt Bromberg früher sub Nr. 272. der Thorner Borstadt, jest sub Nr. 8. der Kujaver Borstadt belegenen, Vol. I. pag. 808. des Hypothekenbuchs der Thorner Borstadt eingetragenen, dem Schänker Jacob Butow gehörigen Grundstuck, stehen Rubr. III. Nr. 1. 13 Athlr. für den minos rennen Johann Franz Gottlieb Förster aus dem Licitationsprotokoll vom 29. Juli 1799 und Nr. 2. 100 Athlr. nebst 50 Jinsen für die Gesellschaft Harmonie aus der Obligation vom 9. Januar 1804, eingetragen.

Da ber Besitzer bes qu. Grundstucks behauptet, daß die Possen getilgt seien, und deren Loschung beantragt hat, eine loschungsfähige Quittung aber beizusbringen außer Stande ist, auch die letzten Inhaber dieser Forderungen unbekannt sind, so haben wir einen Termin auf den 8. Mai 1848 11 Uhr Bormittags vor dem Deputirten herrn Oberlandesgerichts Referendarius Rose in unserem Instruktionszimmer anberaumt und fordern wir den Johann Franz Gottlied Förster und die Gesellschaft harmonie, so wie deren Erben, Cessionarien oder die sonst in deren Rechte getreten sind, hierdurch auf, ihre Unsprücke spätestens bis zu diesem Termine Anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren etwaigen Unsprücken auf das Grundstück präkludirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auserlegt, und die beiden in Rede stehenden eingetragenen Posten werden gelöscht werden.

Bromberg, den 17. Oftober 1847.

6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Schneidemubl.

Das zu Motylewo sub Rro. 31. bes legene bem Lithographen Schmiedede gesbörig gewesene bauerliche Grundstuck, bestiehend aus Wohngebauden, Garten, Lansbereien, Wiesen nebst dem Antheil an der gemeinschaftlichen Hutung soll, da der Adjudicator das Kaufgeld nicht eingezahlt bat, am 2. November c. Morgens 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle resubsbastirt werden.

Das Grundstück ift, ohne ben Antheil an ber Dabrower Hutung, an zwei Kommunalwiesen und an bem mit Nutholz bewachsenen Bruch 5816 Rthlr. 13 fgr. 1 pf. abgeschätzt. Die Taxe und der Hypothekenschein können in der Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl, ben 13. Marg 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Pile.

Grunt gkurski w Motylewie pod Nr. 31. polożony, dawniej do litografa Schmiedeke należący, składający się z domostw mieszkalnych, ogrodu, roli, łąki wraz z cząstką pastwiska wspólnego, ma być w terminie na dzień 2. Listopada r. b. zrana o godzinie 11. wyznaczonym drogą resubhastacyi sprzedany, ponieważ adjudykator summę kupna nie zapłacił.

Grunt ten z wyjątkiem jednak cząstki pastwiska na Dąbrowie, dwóch łąk wspólnych i cząstki błota wspólnego drzewem użytkowém obrosłém, oszacowany na 5816 Tal. 13 sgr. I fen. Taxa z wykazem hypotecznym w Registraturze naszéj przejrzane być mogą.

Pila, dnia 13. Marca 1848.

7) Mothwendiger Vertauf. Land= und Stadt=Gericht gu Birnbaum.

Das in hiesiger Stadt ben Raufmann Lemin Moses Cohnschen Cheleuten gehörige Grundstud Rro. 159., abgeschätt auf 2031 Rthlr. 16 fgr. 3 pf, zufolge ber nebst hypothekenschein und Bedinguns gen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 25. Ung u ft. 1848 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subshasitr werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannte Glaubigerin Wittme Auerbach geborene Sanne Samuel wird hierzu bffentlich vors geladen.

Birnbaum, ben 12. Januar 1848.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko miejski w Międzychodzie.

Nieruchomość w tutejszém mieście pod Nrem 159. położona, należąca małżonkom Lewin Mojżesz Kohn, oszacowana na 2031 Tal. 16 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25 Sierpnia 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażeby się poduniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej

w terminie oznaczenym.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka wdowa Auerbach urodzona Hanne Samuel zapozywa się niniejszem publicznie.

Międzychód, d. 12. Stycznia 1848.

8) Der Lehrer Theodor Rozloweti aus Bielowies, Adelnauer Rreises, und die Bedwig Raniewsta aus Krotoschin, haben mittelft Severtrages vom 28. Dezember v. 3. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierz durch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird. Oftrowo, am 20. Marz 1848. Ronigl. Land und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Teodor Kozłowski nauczyciel z Wielowsi, powiatu Odolanowskiego, i Jadwiga Kaniewska z Krotoszyna, kontraktem przedślubnym z dn. 28. Grudnia r. z. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 20. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

9) Der handelsmann Abraham Feis bufch Abrahamfohn und die unverehelichte Jette Jacob hehmann zu Erin, haben Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Abraham Feibusz Abrahamsohn handlerz i Jette mittelft Chevertrages vom 8. b. M. bie Gemeinschaft der Guter und des Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß gehracht wird.

Schubin, am 15. Marg 1848.

Ronigl. Land: und Studtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Jakob Heymann z Kcyni, kontraktem przedślubnym z dnia 8. b. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 15. Marca 1848.

10) Der Maurergefelle Gottlieb Reine hold Rrufchte und die henriette geb. Ro= pitoweta, gefdiebene Werner in Barcin, haben mittelft Chevertrages vom 8. b. D. Die Gemeinschaft ber Guter und des Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht mird.

Schubin, am 15. Marg 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Bogumił Reinold Kruszke i Henryka z Kopitow. skich, rozwiedziona Werner z Barcina, kontraktem przedślubnym z dnia 8. b. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 15. Marca 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski.

11) Der Eigenthumer Gottfried Stenfchte aus Altmerine und Die Wittme Beate Louife Lerchenstein geb. Sirfchfeld in Bierzebaum, haben mittelft Chevertrages vom 17. Marg 1848 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hier= burch gur öffentlichen Renntniß gebracht mirb.

Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że właściciel Gotfryd Stenszke ze Starych Merynów i wdowa Beata Luiza Lerchenstein z Hirschfeldów z Wierzbna, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Marca 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Birnbaum, am 10. April 1848. Międzychód, d. 10. Kwietnia 1848.

12) Der Rurichnermeifter Ephraim Levy und die Jungfrau Bertha Oppens beim hierfelbft, haben mittelft Chevertras ges vom 27. Marg 1848 die Gemeinichaft ber Guter und bes Erwerbes aus= gefchloffen, welches hierdurch gur offents lichen Renntniß gebracht wird.

Liffa, am 30 Mar; 1848.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Efraim Levy kuśnierz i Berta Oppenheim panna ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Marca 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

Leszno, dnia 30. Marca 1848.

Ronigl. Land, und Stabtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

- 13) In allen Buchbandlungen ift zu haben: bes General v. Grolman Bemettungen über bas Großherzogthum Pofen. Preis 3 Sgr.
- 14) Durch das Ausscheiben des Wirklichen Geh. Raths und Chef-prafibenten des Ober-Appellations-Gerichts und Ober, Landesgerichts zu Posen, herrn v. Frankens berg, aus der ehrenvollen Stellung, die derselbe seit einer langen Reihe von Jahren bekleidete, verlieren wir einen Ehef, der durch Geist und herz, durch Bohlwollen und ehrenhafte Gesinnungen sich ein unvergängliches Denkmal in unseren herzen gestiftet hat. Dem gerechten Schmerze über diesen Berlust kommt nur die Liebe, hochachtung und Dankbarkeit gleich, welche jeder seiner Untergebenen empfindet, der die rastlose Thatigkeit und die rege Fürsorge dieses Borgesetzten für die Rechts, pslege wie für das Bohl des einzelnen Beamten naher zu beobachten Gelegenheit hatte. Unserm Gefühle Ausbruck zu geben ist uns Pslicht und Bedürsniß. Indem wir es hiermit thun, rufen wir unserem scheibenden Ehef aus tief innerstem Gefühl ein herzliches Lebewohl nach, begleiten ihn auf seiner ferneren Lebensbahn mit unseren innigsten und aufrichtigsten Bunschen, und richten die Bitte an ihn, auch unserer fernerhin mit den oft bewährten wohlwollenden Gesinnungen einges denk zu bleiben. Posen, den 17. April 1848.

Die Rollegien bes Dber , Appellations . Gerichts und Dber.

15) (Statt besonderer Melbung.) Gestern Rachts 113 Uhr murbe meine liebe Frau von einem Knaben gludlich entbunden. Glogau ben 14. April 1848.

Dr. C. Steiner.

16) Nocy dzisiejszej wyprowadzono mi ze stajni na uzdzie z łańcuszkiem klacz brudno kasztanowatą, cokolwiek łysą, z piętnem P. i na wywał źrebną, którą śledzono przez Kociółkowągórkę ku Trzemesznu. Ostrzegam więc publiczność, żeby jej nie kupiła, a w razie spostrzenia upraszam o przytrzymanie i doniesienie, lub też samo odprowadzenie; za co, obok kosztów, zapewniam 3 tal. nagrody. Gzerleino pod Kostrzynem, dnia 12. Kwietnia 1848.